## Nº 193.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag ben 13. August 1833.

Angekommene Frembe vom 10. August 1833.

Rrau Grafin v. Potulida aus Niechanowo, I. in Do. 13 Graben; Frau Guteb, v. Mafowsta aus Gogolewo, I. in Do. 10 Martt; Frau Gad aus Ralifch, I. in Do. 98 St. Martin; Gr. Raufm. Liebich aus Somburg, Sr. Guteb. b. Brega aus Dzialon, I, in Ro. 1 St. Martin; Br. Guteb. Bronifg aus Ctam. Br. Guteb. Binfowefi aus Babin, I. in Do. 394 Gerberftrage; fr. Guteb. v. Cielecti aus Lipnica, I. in Do. 251 Breslauerftrafe; St. Guteb. v. Diforefi aus Sobotfa, Sr. Guteb. v. Niegolewefi aus Diegolewo, Sr. hauslehrer hinry aus Turwy, Sr. Raufm. Stromer and Stettin, 1. in Do. 243 Bredfauerftrafe; Sr. Friedensrichter Besti aus Brefchen, fr. Pachter Dofgegnoffi aus Dtocgno, I, in Do. 154 Buttelftrage; Sr. Aftuar Ulrich aus But, Br. Sandlungebiener Neubelt aus Bollftein, I. in Do. 95 St. Abalbert; Fraulein p. Dpit aus Bitostam, Sr. Rreis-Steuereinnehmer Efchenhorn aus Brefchen, fr. Bont Schmidt aus Golejes wo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Die frn. Studenten Brufnig, Schwerinefi. D. Pofranwnidi und Landmeffer aus Breslau, I. in Do. 26 Ballifchei; fr. Dartie tulier Ralifzuefi aus Podlifzfi, Gr. Defonom Lademann aus Schwerin a. b. 2B., 1. in Do. 136 Wilhelmöffrage; Gr. Guteb. Dalefannoti aus Pomargany, I. in No. 187 Bafferstraße.

Bom II. August.

Hr. Burger Pieczynski aus Schroda, I. in No. 33 Wallischei; die Hrn. Handelsleute Chaim und Lachmann aus Lobsens, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Staatsburger Jacobsohn aus Breslau, I. in No. 344 Judenstraße; Hr. Kreissteuereinnehmer Krieger aus Obornik, die Hrn. Kausteute Treise, Moses und Salomon aus Ryczywol, Hr. Pächter Klutowski aus Xions, Hr. Pächter Moroswinski aus Chunr, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Landrath Schubert aus Buk, I. in No. 25 Wagalinski aus Piersko, Frau Gutsb. v. Jychlinska aus Brodnica, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pächter Rudolf aus M. Goslin, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Stud. Theol. Neuschild aus Berlin, Hr. Dekonom Weigt

aus Neuborf, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Seifensieber Hensel aus Gnesen, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Erbpachter Knippendorf aus Gnesen, Hr. Guteb. v. Bojanowsti aus Malpin, Hr. Guteb. v. Baranowsti aus Rosnowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Landrath Storch aus Chodziesen, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Pachter Dezewiecki aus Robylnif, I. in No. 168 Wasserstraße; die Hrn. Constucteurs Kungel und Käuser aus Birnbaum, Hr. Erbberr v. Czarnecki aus Blocis zewo, Hr. Conditor Palo aus Warschau, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Geistlicher Kutowsti aus Warschau, I. in No. 165 Wilhelmöstraße,

Avertissement. Zum Berkauf bes im Inowroclawer Kreise, Bromberger Regierungs = Departements, belegenen, zur Gabriel v. Gzowskischen erbschaftlischen Liquidatione = Masse gehörigen, auf 15,677 Athlr. 20 Sgr. 10 Pf. abgesschäften, in der früheren Subhastation von dem Gutsbesisser Carl Schlieper für das Meistgebot von 10,452 Athlr. ersstandenen Guts Siemionki, haben wir, da den Bedingungen des am 25. Januar 1827 ergangenen Absudications Bescheisbes nicht genügt ist, im Wege der noth, wendigen Resubhastation die Vietungs.

Termine auf

ben 6. Juli c, ben 12. October c., und ben peremtorischen Termin auf

ben 18. Januar 1834, vor bem herrn Landgerichte Math Woltemas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsftelle angesetzt.

Die Tare tann in unferer Regiffratur

eingefehen werden.

Bromberg, ben 8, Marg 1833. Konigl. Preuß, Landgericht. Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Siemionki w powiecie Inowrocławskim a departamencie Bydgoskim położonych, do massy sukcessyinolikwidacyjne Gabriela Gzowskiego należących, na 15,677 Tal. 20 sgr. 10 fen. ocenionych, a w przeszłey subhastacyj przez Karola Szliepera za summę 10,452 Tal. nabytych, wyznaczone są w drodze konieczney resubhastacyj, gdyż wyrokowi adjudikacyjnemu z dnia 25. Stycznia 1827. roku zapadlemu zadosyć nieuczynione, Termina licytacyjne

na dzień 6. Lipca r. b., na dzień 12. Października r. b., Termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Stycznia 1834., przed Ur. Woltemas Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz, dnia 8. Marca 1833.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll die im Dorfe Kahlau unter No. 27. im hiesigen Kreise gelegene, dem Papierfabrikanten Waberost gehörige, 1070 Athl. tagirte Ackerwirthschaft nebst Zubehör im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbiestenden in den hier

am 4. Juli, am 8. August, am 13. September c.

anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einkaden.

Die Tare und die Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben. Jeder Bieter muß eine Caution pon 150 Athl. baar bestellen.

Meferit, ben Ir. Mary 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Alle diesenisen, die an die Caution des entlassenen, bei dem unterzeichneten Gericht angestellt gewesenen Exekutors Matschke aus dessen Dienstverwaltung Ansprücke zu haben dermeinen, werden aufgesordert, solche in dem am 1. Oktober c. Bormitstags um 9 Uhr vor dem Deputirten Referendar Walther hier an der Gerichtseskelle anstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie damit werden präkludirt, und nur an die Person des zc. Matschke verwiesen werden.

Meferin, ben 29. Juli 1833.

Abnigt. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo w Kalawie, powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 27. leżące, Janowi Wabierskiemu należące i sądownie na 1070 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi przez konieczną subhastacyą w terminach na

dzień 4. Lipca, dzień 8. Sierpnia i dzień 13. Września r. b.

tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie nay-

więcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można. Każdy licytuiący kaucyą w ilości 150 Tal. złożyć musi.

Międzyrzecz, d. 11. Marca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Uwiadomienie. Wszyscy, którzyby do kaucyi Exekutora Matschkiego, teraz od Sądu tuteyszego oddalonego, pretensye z czasu urzędu iego mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby się z takowemi w terminie przed Ur. Walther Referendaryuszem dnia 1. Październikz r. b. o godzinie 9. zrana wyznaczonym tu w lokalu sądowym zgłosili, inaczey z takowemi wykluczeni zostaną i tylko do osoby wspomnionego Matschkiego odesłani będą.

Międzyrzecz, d. 29. Lipcz 1833. Królewsko Pruski SądZiemiański. Bekanntmachung. Der jubische Rausmann Julius Sandberger zu Sarne und dessen Schefrau, Auguste geborne Bernhard, haben vor eingegangener She in dem vor Notar und Zeugen unterm 28. Februar c. geschlossenen und am 25. Juni c. gerichtlich verlautbarten Shevertrage die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach Borschrift des J. 422 Tit. I, Ihl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publikums gebracht wird,

Fraustadt, den 18. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Boittalcitation. Ueber ben Mach= lag bes zu Grzybowo Wodfi im Wre-Schener Rreise verftorbenen Butspachters Roch v. Czachorsti ift auf ben Untrag feiner Glaubiger ber Concurs heute eroff= net worden, und es fieht gur Anmelbung und Ausweifung ber Anfpruche ber Glaubiger, ein Termin auf den 23. Dfto= ber c. vor bem Deputirten herrn Affeffor v. Strawinsti Morgens um 9 Uhr hierfelbft an, ju welchem bie unbefann= ten Glaubiger unter ber Bermarnung vorgeladen werben, bag bie Ausbleiben= ben mit allen ihren Unforderungen an bie Maffe prafludirt und ihnen beshalb ge= gen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Gnefen, ben 26. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Juliusz Sandberger kupiec z Sarnowy i tegoż małżonka Augusta z domu Bernhard, w kontrakcie przedślubnym coram Notario et Testibus w dniu 28. Lutego r. b. zawartym, 2 pod dniem 25. Gzerwca r. b. sądownie roborowanym, przed zawarciem węzeł małżeńskich wspólności maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa, dnia 18. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli został nad pozostałym maiątkiem niegdy Rocha Gzachorskiego dzierzawcy w Grzybowie Wodki, powiecie Wrzesinskim zmarłego, konkurs dziś otworzonym, i w terminie do wykazania i zameldowania pretensyi na dzień 23. Października r. b. przed Deputowanym Ur. Strawińskim Assessorem zrana o godzinie 9tey tu w mieyscu wyznaczony, na który niewiadami wierzyciele pod tem ostrzeżeniem zapozywaią się, iż niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczonemi zostaną i prze. ciw innym wierzycielom wieczne nakazane im będzie milczenie.

Gniezno d. 26. Gzerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Addicate Proude Level and the

Ediktalladung. Ueber bas Rauf= gelo bes dem Dberftlieutenant Ignag von Dobrogonsti gehörigen, im Gnefener Rreife belegenen Guts Lesniewo, ift auf ben Untrag ber Realglaubiger ber Rauf= gelder-Liquidatione-Projeg bei und eroffnet worden. Es werden baher alle uns bekannten Glaubiger, welche Unspruche an bas Gut und beffen Raufgeld haben, biermit vorgelaben, fich fpateftens in bem auf ben 19. Oftober c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte - Uffeffor Lehmann Bormittags um 9 Uhr bier= felbst anberaumten Termine entweber perfonlich ober burch gefetilich julaffige Bevollmachtigte ju melben, und ihre Anspruche nachzuweisen, unter ber Ber= marnung, daß alle ausgebliebenen Glau= biger mit ihren Unspruchen an bas Gut und beffen Raufgelb praflubirt und ihnen bamit fowohl gegen ben Raufer bes Guts als bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt werden foll, ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Auch wird der seinem Anfenthalte nach unbekannte Gemeinschuldner Ignat von Dobrogonsti, behufd Wahrnehmung seis ner Gerechtsame, hiermit bffentlich mit dem Bedeuten vorgeladen, daß bei seis nem Ausbleiben ihm ein Litid-Curator

bestellt werden wird.

Gnefen, den 14. Juni 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkową dóbr Leśniewa w powiecie Gnieżninskim położonych, Pulkownika Ignacego Dobrogoyskiego własnych, został na wniosek wierzycieli realnych process likwidacyiny otworzonym. Zapozywa się dla tego wszystkich niewiadomych wierzy. cieli, którzy do tych dóbr lub summy szacunkowéy maią pretensye, iżby się naypóźniey w terminie na dzień 19. Października r. b. na godzinę 9tą zrana przed Delegowanym Assessorem Lehmann albo osobiście, lub też przez pełnomocników prawnie dozwolonych zgłosili, i pretensye swe udowodnili, z tém ostrzeżeniem, że wszyscy wierzyciele niestawaiący z pretensyami swemi do dóbr i teyże summy szacunkowey, i im przeto ku nabywcy dóbr, iako też ku wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa ma bydź podzielona, nakazaném będzie wieczne milczenie.

Także zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomy wspólny dłużnik Ignacy Dobrogoyski celem dopilnowania praw swych z tém oświadczeniem, że w razie niestawienia się, przydanym mu będzie litis kurator.

Gniezno d. 14. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das biersselbst auf der Friedrichsstraße sub No. 146 belegene, dem Jsaaf Wittowsti zugeborige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 650 Rtl. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietensden verkauft werden. Zu dem Zwecke haben wir einen Bietungstermin auf den 5. September d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Geiert Morgens 10 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kaussussige vorgeladen werden. Die Taxe und Bedingungen können in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Gnefen, ben 7. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise belegene, ber Wittwe Johanna Christine Esser zugehörige Erbzpachts. Vorwert Gornstewo, welches nach ber gerichtlichen Tape auf 7988 Rthl. 13 Sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bietunge-Termine auf

ben 19. Oktober c., ben 21. Dezember c., und ben 22. Februar f.,

wobon ber lette perentorisch ift, bor bem Deputirten hern Landgerichts, Refecendarius Gillischewsti Morgens um 9 Uhr allhier angesett, zu welchem Kanflustige vorgelaben werben.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gnieznie na ulicy Fryderychowskiey pod No. 146 położona,
do żyda Izaaka Wirkowskiego należąca, która podług taxy sądownie
sporządzoney na 650 Tal. ocenioną,
na żądanie wierzycieli publicznie naywięcy daiącemu sprzedaną być ma.
Tym końcem wyznaczyliśmy termin
na dzień 5. W rześnia t. r. zrana
o godzinie 10. przed Referendarynszem Geiert w mieyscu, na który
zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratu rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 7. Gzerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Folwark wieczysto-dzierzawny Goryszewo w powiecie Mogilińskim położony, do wdowy Joanny Krystyny Esser należący, który na 7988 Tal. 13 sgr. sądownie oceniony, ma bydź w drodze koniecznéy subhastacyj publicznie naywięcej daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 21. Grudnia r. b. i

na dzień 22. Lutego r. prz., z których ostatni peremtoryczny iest, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Gillischewskim Referendaryuszem w mieyscu. na który odat

ryuszem w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingefehen werden. Onefen, Den 27. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 27. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Den 21 ften Muguft c. Morgens um 8 Uhr follen in ber Behaufung des Gaftwirth Streich in Birfig mehrere, im Wege ber Eretus tion abgepfandete Meubles, 2 Rube und ein Beschlagwagen öffentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezah= lung verfauft werden, welches hierburch befannt gemacht wird.

Lobsens, ben 2. August 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Steckbrief. Der von und ber Rb= nigl. Frohnfeste gu Fraustadt übergebene, und von dort aus zum Transport nach wo auf bem bejagten Transporte ent= Aohen.

Sammtliche Ortebehorden, wie auch bie Ronigl. Genbarmerie werden biermit Betretungsfalle gu verhaften, und fo= bann hiervon und, behufd weiterer Ber= anlaffung, fchleunigft Nachricht ju geben,

Signalement.

Familiennamen, Szezurczaf; Bornas men, Stanislaus; Geburteort, Digttom in Polen bei Ralisch; Aufenthaltsort,

Obwieszczenie. Dnia 21. Sierp n ia r. b. zrana o godzinie 8. maia bydź publicznie sprzedane naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zapłata w pomieszkaniu karczmarza Streich w Wyrzysku niektóre torem exekucyi zatradowane meble, dwie krowy i wóz okuty, co ninieyszém do wiadomości się podaie,

Lobženica, d. 2. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sad Pokoju,

List gonczy. Uwięziony Stanisław Szczurczak, który od nas do Król. Fronfestu w Wschowie oddany, Raissow bei Ralisch in Polen bestimmte a z tamtad na transport do Raiskow Buchtling Stanisland Szezurczak ist am pod Kaliszem w Polsce odeslany, 15. Juli c. zwischen Abelnau und Dfiro: pomiedzy Odolanowem i Ostrowem w dniu 15. Lipca r. b. z wspomnionego transportu zemknał.

Przeto tak władze mieyscowe, iako tež i Krol. Zandarmerie, wzywababer ersucht, auf ben Stanislaus my ninieyszem, aby na tegoż Stani-Saczurczaf zu vigiliren, benfelben im stawa Szezurczaka baczność miaty, a w razie zdybania go przyaresztować, i nas celem dalszego rozporządzenia jak nayspieszniéy zawiadomić raczyly,

Rysopis.

Imie, Stanislaw; nazwisko, Szczurczak; mieysce wrodzenia, Piątkow pod Kaliszem w Polsce; mieysce zaRalisch; Religion, katholisch; Alter, 26 Jahr; Größe, 5 Fuß 5 Zoll; Haare, bellblond; Stirn, bedeckt; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Nase, lang; Mund, gewöhnlich; Bart, blond (rasirt sich); Zähne, schlerhaft; Kinn, rund; Gesichtsbildung, länglich; Gesichtsfarbe, blaß; Gestalt, groß; Spracke, polnisch; besondere Rennzeichen, pockennarbig.

Rogmin, ben 29. Juli 1833.

Ronigl, Preug. Inquifitoriat.

mieszkania, Kalisz; religii katolickiey; wiek, 26 lat; wzrest, 5 stóp 5 cali; włosy, iasnoblond; czoło, zakryte; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, długi; usta, zwyczayne; zęby, niespełna; broda, blond (goli się); podbrodek, okrągły; skład twarzy, pociągła; cera twarzy, blada; statury wielkiey; mowa, po polsku; osobliwe znaki, iest ospowatym.

Koźmin, dnia 29. Lipca 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Bei unterzeichnetem Friedensgerichte werden am 26. August c. Morgens 10 Uhr 63 Centner unbrauchbare Aften verkauft were den. Kauflustige laden wir hierzu ein. , Posen, den 6. August 1833.
Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Aufforderung. Um unserem "Abreß-Handbuche für Kausseute, Fabrikherren, Apotheker und alle Gewerbtreibende," welches von allen Seiten schon sich
ber freundlichsten Aufnahme rühmen darf, und also binnen Kurzem erscheinen wird,
die möglichst größte Bollständigkeit zu geben, laden wir Alle, welche im In= und
Auslande ein Geschäft betreiben, hierdurch ergebenst ein, ihre resp. Firma durch
die libl. Buchhandlung ihres Bohnorts und gütig einreichen zu lassen, da wir
dieselbe dazu autorisirt haben. Subscriptions-Anzeigen unsers allgemein als zeite
gemäß und nüßlich anerkannten wichtigen Unternehmens sind stets kostenfrei durch
die unterzeichnete Buchhandlung, so wie überhaupt durch alle soliben Buchhande
lungen Deutschlands zu beziehen, und wir bitten ergebenst, darauf zu achten und
ihre Abressen uns bald zukommen zu lassen.

J. Schumanns Berlags-Comtoir in Berlin. Ausführliche gedruckte Ankundigungen find zu haben, und nehmen Beftels lungen fortwährend barauf an Beine & Comp.

the lot of the last of the